# Posener Intelligenz: Blatt.

# Sonnabend, den 23. November 1816.

Angekommene Fremde vom 19. November 1816.

Berr Apothefer Reinede aus Czarnifow, Serr Pofthalter Meiener aus Birfe, 1. in Dr. 95 auf St. Abalbert; Berr Graf v. Bninefi aus Guttow, Berr Lants rath v. Rurnatowell aus Chalin, Berr Gutsbefiger v. Potodi aus Bendlemo. Lin Dr. 251 auf ber Breslauerftr.; Serr v. Dobroslamsfi aus Gogolino, Bere Burger= meifter Deblers und Paffor Rismann aus Oftrowo, herr v. Rogoweff aus Diecho= mo, herr Robowett, ehemal, Greis - Gefretair, aus Roffen, I. in Dr. 99 auf ber Bilbe; Erbherr Boltomefi aus Lutomia, herr Pachter Przefitoefi aus Pfeclamet. I. in Dr. 30 auf ber Balifchei; herr v. Rolaczfomefi aus Bonnowo, I. in Dr. 1 auf St. Martin; Die herren Gutebefiger v. Godlemefi und v. Sweisti aus Malachowo, I, in Dr. 100 auf ber Balifchei; Die Berren Gutsbefiger Buchlinsti aus Birte und v. Gierafemeti aus Broftale, I. in Dr. 242 auf der Breelauerftr.; Frau v. Wensta aus Gorzuchowo und Frau Grafin Niegolewota aus Motato. Serr v. Gieragemoff aus Julino, I. in Dr. 1 auf St. Martin; herr Probft v. Ro= amineli ane Opalenice, herr Probft Dalefineti aus Borufin, herr Capitain Gimoni und herr Raufmann Berthheim aus M. Godlin, I. in Dr. 95 auf St. Abalbert; Serr Pachter v. Smiberefi aus Lobza, Serr Landrath v. Bort aus Krotofing. Berr Bachter v. Struchomefi aus Starego, Berr Gecretair Rraufe aus Grobun. 1. in Dr. 301 auf ter Gerberfir.; Die Berren Gigenthumer Dalegynofi aus Pomargan und Swingroff gus Lechlin, f. in Dr. 187 auf ber Bafferftr.; Erbherr Lubomiereft aus Inpablach. herr Pachter v. Arnold aus Chwalfomo, I. in Mr. 26 auf ber Ba= lifchei; herr Landrath v. Rogowell aus Dbornit, herr Pachter Bedler aus Wiergloein, herr Gutebefiger Refigfi aus Cominiec, herr Domainen = Pachter v. Jereina= nomefi und herr Landrath v. Leffindi aus Ginefen, I. in Dr. 99 auf der Wilde; Berr Rittmeifter v. Dieffowefi aus Frankfurt, Die Berren Landrathe v. Pronifomoff aus Frauftadt und p. Buchlinsti aus Schilbberg, Serr Gutsbefiger v. Potoch aus Wrongin, I, in Dr. 251 auf ber Breslauerftr.; Rammerberr Graf v. Potworom=

öki aus Deutsch Preß, Herr Gutsbesiger v. Grabski aus Neuftabt, herr v. Seiblig, Officier o. D., aus Charcin, I. in Mr. 244 auf der Breslauerstr.; herr Landrath v. Unruh aus Rarge, die Herren Commissarien Matecki aus Karczewo und Conau aus Gutowo, I. in Mr. 243 auf der Breslauerstr.

Den 20. November.

Herr Abjudant v. Polentz aus Bromberg, Herr v. Marklowski, Capitain der Gensd'armerie, aus Graudenz, Herr Kaufmann Semke aus Inowraclaw, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmsstr.; die Herren Pachter Schiwinski aus Pierschlin und Busse aus Mechlin, I. in Nr. 95 auf St. Abalbert; Herr Kaufmann Schuhmann aus Grünberg, Herr Kaufmann Lewi aus Kurnik, I. in Nr. 243 auf ber Breslauerstr; die Herren v. Riegolewski und v. Wegierski aus Gorzykowo, I. in Nr. 1 auf St. Martin.

Abgegangen: Den 19. November.

Die Herren: v. Dobroslawski nach Gogolin, Gutsbesitzer Buffe nach Rzegotki, Pachter v. Dobrogoiski nach Kawęczyn, Gutsbesitzer v. Sokolowski nach Sokolnik, Eigenthumer Tapler nach Oftrowas, Pachter v. Zychlinski nach Poregowo, Apotheker Reinecke nach Zirke, Burgermeister Schrandt nach Obornik, v. Sierafewski nach Julino, die Gutsbesitzer v. Niegolewski nach Bithin, v. Zultowski nach Kasinowo, v. Mynisti nach Miloslaw.

Den 20. November.

Die Herren: Graf v. Miledi nach Hoiersdorf, v. Lasarow, Major o. D. nach Smogniewo, Commissarius Matecki nach Rarczewo, Raufmann Pensel nach Wien. Gutsbesißer Binkowski nach Marzewo, Probst Kozminski nach Opalenica, Probst Dalesynski nach Borusyn.

#### Stedbrief.

Der Jäger, Carl Puder, welcher seis nem Reiseposse nach im Dienst des Generals Herrn von Pelet zu Grunow stand, hat in Gemeinschaft des bereits inhastirten Jehann Schulz in der Nacht vom 25. auf den 26sten Oktober c. bei dem jibisschen Kausmann Hirsch Joachim in Schon- lanke einen gewaltsamen Diebstahl verübt, und ist des Nachts vom 30. zum 31sten Oktober c der Wache zu Weronke entspruzgen. Das Publikum wird daher auf dies

List Gonezy.

Nieiaki Karól Puder, Strzelec, który podług paszportu w służbie u W. Palet, Generała w Grunowie zostawał, dopuścił się w towarzystwie tu uwięzionego Jana Szulca gwałtowney kradzieży u kupca Staroz. Hirsza Joachima w Trzciance, w nocy z 25. na 26. m. z.; a będąc pod strażą w Wronkach w nocy z 30. na 31. m. z. biegł.

Zwracając uwagę Publiczności na zbrodniarza tego, wzywamy kaźdego: aby rzeczonego Karóla Puder, fen Verbrecher hiermit aufmerkfam gemacht, und Jedermann aufgefordert, den im nach= ftehenden Signalement naher beschriebe= nen Carl Puder, im Fall derselbe fich ir= gendwo betreten lassen follte, dingfest zu machen, und an das hiesige Polizei-Besserungs. Gericht abliefern zu lassen.

Signalement.

Carl Puder ist 34 Jahr alt, 5 Fuß 4 Zoll groß, hat blondes Haar, platte Stirne, blonde Augenbraunen, graue Augen, langlichte Nase, gewöhnlichen Mund, blonden Bart, rundes Kinn, glattes Gessicht, blasse Gessicht, blasse Geschichtsfarbe, und ist von unterseigter Statur. Bei seiner Entweighung hatte er an, blaue Hosen, eine gleiche Weste, auf den Füßen Strümpse, und eine Schlasmüße auf dem Kopse.

Posen, den 11. November 1816. Konigl. Preußisches Polizei= Besserungs = Gericht. w następuiącym rysopisie dokładniey oznaczonego, w razie spostrzeżenia go gdzie kolwiek przytrzymać i go do Sądu Policyi Poprawczey tuteyszego odesłać każał.

## Rysopis.

Karól Puder, 34 lat wieku swego liczący, 5 stóp 4 cale wysoki, włosów blond, płaskiego czoła, brwi blond, ócz szarych, nosa podługowatego, zwykłéy twarzy, brody włosa blond, podbrodka okrągłego, twarzy głatki i błady i z resztą siadły.

Podczas z biegnienia miał na sobie spodnie granatowe i kamizelkę podobnąż, na nogach pończochy i

Szlafmyce na głowie.

Poznań, dnia 11. Listopada 1816.

Królewsko Pruski Sąd Policyi Poprawczey.

Strempel, Podsedek.

### OBWIESZCZENIE.

Uwiadomia Szanowną Publiczność: iż dnia 2. Mca. Grudnia r. b. zrana o godzinie 11tey tu w Poznaniu na przedmieściu S. Marcina Nro. 3. Sądownie zaięte, iako to: Konie cugowe trzy, piękney rasy, zrebcow dwa, ieden 2/3 roku, drugi tego roczny, Powoż kryty, Meble, to iest: Krzesełka, Stoliki, Stoły, publicznie sprzedawać będzie. Ochotę mających do kupna wzywa na dzień i w mieysce powyż wypisane.

Dan w Poznaniu dnia 22go Mca. Listopada 1816. Królewsko-Pruski Komornik przy Tryb. Cyw. I. Inst. D. P. Jaraczewski.

The ater = Anzeige.
Connabend, den 23. November, mit aufgehobenem Abounement:
Das Donauweibchen, zweiter Theil.
Connabend, den 30. November 1816:
Das Donauweibchen, dritter Theil.
Carl Dobbelin, Echauspiel=Direktor.

Barnung.

Mm 26. Geptember v. 3. gab ich bem herrn Meldior v. Korntoweff aus Ctubzieniec Pofener Departements, eineu Pri= patichein über eine Schuld von 1637 Rtir. 12 ggr. Pr. Cour. Diefer Revers ging benfeiben Tag verloren. Sch gab baber am folgenden Tage meinem Glaubiger ein Duplifat über jene Summe, und lofte bie. fes fpaterbin burch Bezahlung ein. Warnung des Publifums mache ich biefen Borfall noch jum Ueberfluß befannt, ba= mit fich Niemand verleiten laffe, Rechte aus dem urfprunglichen, verloren gegan= genen Schuldscheine vom 26. September v. J. gegen mich zu erwerben, die er ben Gefeten nach nicht erwerben fann.

Bromberg, ben 17: November 1816.

Przestroga.

Pod dniem 26. Września pr. r. wystawiłem W. Melchiorowi Korytowskiemu z Studzieńca Poznańskiego Departamentu prywatny Skrypt na dług 1637 Tal. 12 dgr. Pr. Kur.; który to Rewers tego samego dnia zginał. Dalem wiec w dniu następuiacym Wierzycielowi moiemu Duplikat na ową Summę, a pozniey takowy po zapłaceniu długu napowrót odebrałem. Dla przestrogi Publiczność donoszę o tym ieszcze na zbyt wypadku, ażeby się nikt uwieść niedał, praw chciał nadużywać Zpierwiastkowego zaginionego Obligu od dnia 26. Września pr. r., gdyż nikt podług prawa tego niemoże.

Bydgoszcz, d. 17. Listopada 1816.

Stanislaus Jarowski, Dziedzić Dóbr Tuszyc.

Warnung. Einem Reisenden aus dem Konigreich Pohlen sind auf dem Wege von Warschau nach dem Großberzogthum Posen folgende 4 Lotterie = Loose auf die im Lubelötischen Departement belegenen Güter Tyßowce, mit den Zahlen 81413, 84640, 32424 und 32445 aus der Colleste des Herrn Frankel zu Warschau, verloren gegangen. Indem ich nun den Sinder dieser Loose hiermit warne, daß der darauf fallende Gewinn ihm nicht zu statten kommen konne; ersuche ich ihn, die gesundennen Loose entweder in dem Königl. Inte's ligenz-Comptoir zu Posen, oder an den Krn. Frankel in Warschau gefälligst abzugeben.

Przestroga. Pewny podrożny z Królestwa Polskiego w drodze z Warszawy do W. Xiestwa Poznańskiego następujące 4 Lossy Lotteryjne na Dobra Tyszowce w Departamencie Lubelskim, pod Numerami 81413, 84640, 32424 i 32445, z Kolekty Pana Fraenkel w Warszawie zgubił. Przestrzegając zatem Posiedziciela nieprawego tychże lossów, ze wygrana onychże służyć mu nie może, upraszam go aby znalezione lossy w Expedycyi Dzienn. Intell. w Poznaniu lub JPanu Fraenkel w Warszawie oddać raczył.

In der Auberge zur Sonne in Posen sub Nro. 244 Breslauer-Straße, soll am 25. November d. J. Nachmittags um drei Uhr eine ganz neue viersihige Kuische gez gen gleich baare Bezahlung in klingendem Comant verauftionirt werden.